# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

25. April 1862.

95.

25. Kwietnia 1862.

(716)

(715)

## Kundmachung.

Dr. 25413. Bei bem noch fortwährenden Beftante ber Rinderpest in mehreren Kreisen des Lemberger Berwaltungsgebiethes findet Die f. f. Statthalterei die Abhaltung des Hornvieh. Jahrmarktes ju Wojnitow im Stryjer Kreise am 5. Mai 1862 nicht zuggestotten. Lemberg, ben 19. April 1862.

Rundmachung.

Rr. 7212. Bom f. f. Lemberger Lanbesgerichte wird hiemit fundgemacht, bag auf Unsuchen bes herrn Adalbert Bandrowski gur Befriedigung ber gegen Alexander Constantin gw. R. Batowski und Anton Adalbert Batowski erfiegten Summe von 27.000 fip. f. R. G. Die öffentliche Beraußerung der im Zolkiewer Rreife liegenden Guter Kulikow fammt Attinenzien Groß: und Klein:Doroszow in einem einzigen Termine, b. i. am 27. Juni 1862 um 10 Uhr Bormittage auch unter bem Schähungswerthe vorgenommen werben wird.

Bu biefer Feilbiethungeverhandlung merden Rauftuftige, verfeben mit dem 5% Babium im Betrage pr. 9000 fl. oft. 2B. eingeladen, Die übrigen Ligitagionebedingniffe, bann Schätzunge Inventarien Diefer Güter können in ber Registratur Dieses f. f. Landesgerichtes, ingleichen bie auf den zu veräußeinden Gutern haftenden Sabularlaften in ber Landtafel zu Lemberg von Sebermann ju jeber Beit eingeschen oder

auch in Abschrift behoben werben.

hievon merden die Partheien und fammtliche Sypothefarglaubis ger mit dem Beifage verftandigt, daß fur Jene, beren Bohnort unbekannt ift, und benen die Feilbiethungsbewilligung vor dem Termine nicht zugestellt merben fonnte, als wie fur bie bem Wohnorte nach un-befannten Johann Nepomuk Wtodek und im Auslande mohnenben Maria Zawadzka, Henryka Felczyńska, Ladislaus Tchorznicki, Cecylia Chłedowska und Julie Pierro ein Rurator in der Berfon des hierlandigen Advotaten Dr. Pfeiffer mit Gubfituirung bee Abvotaten Dr. Mahl in Lemberg bestellt worden fet.

Lemberg , ben 31. Marg 1862.

#### Uwiadomienie.

Nr. 7212. C. k. sad krajowy we Lwowie wiadomo czyni, iż na zadanie p. Wojciecha Bandrowskiego na zaspokojenie wygranej przeciw Aleksandrowi Konstantemu dw. im. Batowskiemu i Antoniemu Wojciechowi Batowskiemu sumy 27.000 złp. z przynależytościami publiczna sprzedaż w Zółkiewskim obwodzie położonych dóbr Kulikowa z przyległościami Doroszowa wielkiego i małego na dniu 27. czerwca 1862 o godzinie 10 przed południem nawet nizej ceny szacunkowej nastąpi.

Do tej licytacyi zapraszają sią chęć kupienia mający, zaopatrzeni w 5procentowe wadyum w ilości 9000 ztr. w. a. Inne warunki licytacyjne i akta detaksacyjne rzeczonych dóbr mogą być kazdego czasu w registraturze tulejszego c. k. sądu krajowego, nierównie stan długów tabularnych na tychże dobrach ciężących w tutejszej c. k. tabuli krajowej przejrzane lub też odpisy onych

wyjete.

O tej licytacyi zawiadamiają się interesowane strony i wszyscy hypotekarni wierzyciele z zastrzezeniem, że dla tych, których miejsce pobytu nieznanem jest i którym pozwolenie licytacyi przed terminem niemogłoby być doręczonem, jako to dla pobytu niewiadomego Jana Nepomucena Włodka i za granica mieszkających Maryi Zawadzkiej, Henryki Felczyńskiej, Władysława Tchorznickiego, Cecylii Chłędowskiej i Julii Pierro kurator w osobie tutejszego adwokata Dra. Pfeiffera z zastępcą Dr. Mahlem we Lwowic postanowiony jest.

Lwów, dnia 31. marca 1862.

C b i f t.

Mr. 208. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte gu Lubaczow wird bem Samuel Beigel burch Diefes Gbift befannt gemacht, es habe Johann Hoffmann aus Nowesiolo am 1. Oftober 1861 3. 1455 bet biefem f. f. Begirteamte ale Berichte gegen ihm ein Befuch überreicht, bamit er binnen brei Tagen fich ausweise, baß er die ermirtte Pranotagion ber Gumme pr. 1100 ft. RDR. im Laftenstande ber bem Johann Hoffmaun gehörigen, in Lubaczow sub CN. 193 sect. I. gelegenen Realität entweber ichon gerechtfertiget habe ober daß biefe Recht. fertigung noch im Buge schwebt.

Da ber Bittfteller angibt, bag ber Aufenthalt bes Samuel Beigel nicht ausfindig ju machen sei, und weil dem Gerichte das Gegen-theil nicht bekannt ift, so wird jur Bertretung besfelben auf feine Gefahr und Roften Berr Carl Lukawski ole Rurgtor aufgestellt, mit welchem diefe Angelegenheit nach Borfdrift ber Bivil . Prozefordnung

burchgeführt merden mirb.

## Obwieszczenie.

Nr. 25413. Dla trwojącej ciągle jeszcze zarazy bydła w kilku obwodach lwowskiego okregu administracyjnego postanowiło c. k. Namiestnictwo niedozwolić przypadającego na dzień 5. maja 1862 jarmarku na bydło rogate w Wojniłowie w obwodzie stryjskim. Lwów, dnia 19. kwietnia 1862.

Dem Samuel Beigel wird die Marnung ertheilt, bag er entwebem aufgestellten Bertreter über die zwedmäßige Berhandlung diefer Angelegenheit gehörig anzuweisen ober bem Gerichte einen an. deren Sachwalter namhaft ju maden habe, widrigenfalls er die Ro-ften und Wefahr ber Verabfaumung alles beffen fich felbft beigumeffen haben würde.

Lubaczow, am 27. Februar 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 1015. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem z miejsca, życia i pobytu niewiadomych Franciszka i Franciszke Follgruber, jako też ich prawonabywców i możliwych spad-kobierców, iż przeciw nim Piotr Metzger pod dniem 31. stycznia 1862 do l. 1015 względem przyznania własności 3/4 części realności pod 1. 106 w Przemyślu położonej i intabulowanie się na takowych pozew wytoczył, który dzisiejsza uchwała do ustnego postępowania z terminem na dzień 20. maja 1862 godzinę 10tą zrana

Ponieważ zaś miejsce pobytu zapozwanych pozwanych wiadomem nie jest, przeto postanowił c. k. sąd pana adwokata Dra. Regera z zastępstwem p. adwokata Dra. Sermaka na ich koszta i niebezpieczeństwo jako kuratora, z którym spór rozpoczęty podług ustaw sądowych dla Galicyi przepisanych dalej prowadzić się będzie. Uwiadamia się zatem pozwanych, by w przepisanym terminie

albo sami staneli, lub też potrzebne do obrony służyć mogące dowody prawnie ustanowionemu obrońcy doręczyli, lub też innego pełnomocnika sądowi wykazali, w przeciwnym bowiem razie wyniknać mogace złe skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Przemyśl, dnia 12. marca 1862.

(694)Edift.

Rr. 733. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gerichte ju Dukla wird befannt gemacht, es fet in Folge ber Guterabtretung bes Mendel Wertheim, Geschäftsmannes in Dukla, de praes. 13. April 1862 Ar. 733 über fein gefammtes mo immer befindliches bewegliches und über bas in ben Rrontandern, fur melde das faif. Patent vom 20. November 1852 Birtfamfeit hat, gelegene unbewegliche Bermogen ber Ronfurs

eröffnet worden.

Es werden daher alle biejenigen, welche an die Kontursmaffe eine Forderung ftellen wollen, aufgefordert, diefe Forderung mittelft einer Rlage wider ben Ronfuremaffa . Bertreter f. f. Rotar Thomas Witkiewicz in Dukla, fur beffen Stellvertreter ber f. f. Rotar Leopold Karszniewicz in Krosno ernannt murbe, bei biefem Begirteamte als Gericht bis 15. Juni 1762 anzumelden, und in der Klage nicht nur bie Michtigfeit ter Forberung, fonbern auch bas Recht, fraft beffen fie in diese ober jene Rlaffe gefest ju merben verlangen, ju ermeifen, widrigens nach Berlauf des eiftbenannten Lages Riemand mehr gehort werden wurde, und Jene, die ihre Forderungen bis dahin nicht angemelbet hatten, in Rudficht bes gefammten gur Konturemaffe gehorigen Bermogens ohne alle Auenahme auch dann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompenfazionsrecht gebührte, wenn fie ein eigenthümliches Gut aus der Masse zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt ware, so zwar, daß folche Gläubiger vielmehr, wenn fie etwa in bie Maffe foulbig fein follten, bie Sould ungehindert bes Kompenfazions., Eigenthums. oder Pfanb. rechtes, bas ihnen fonft gebührt hatte, zu berichtigen verhalten merben

Bur Berhandlung über bas Guterabtretungegefuch, ob namlich bem Kribatar bie Rechtswohlthat tes S. 480 G. D. zuzugestehen fei, wird die Tagfagung auf den 26. Mai 1862 um 9 Uhr Bormittage, und jum Bersuche ber Beendigung bes Konkurses durch Bergleich auf den 1. Juli 1862 um 9 Uhr Vormittage bei diefem Bezirfsamte als Gerichte angeordnet, bei welcher letterer Sagfatung, wenn ber Bergleich nicht zu Stande kommen follte, fofort der einstweilige Bermo-gensverwalter zu bestätigen oder ein anderer Berwalter fo wie ber Gläubigerausschuß zu mahlen und bie, die Berwaltung ber Ronkursmaffe betreffenden Grundfage ju bestimmen fein werben.

Bom f. f. Begirtsamte als Gericht. Dukla, am 15. April 1862.

Dziennik Dezedowy Kundmachung. (700)

Rr. 22555. Bur Sicherftellung ber Konfervagionebau-Berfiellungen auf ber Beichfel Parallelftrage im Zatorer Strafenbaubegirte pro

1862 wird hiemit eine Offert-Berhanblung ausgeschrieben.

Die Erforberniffe beftehen, und zwar : im Fiefalpreife von 2020 9 Reparatur ber Brude Rr. 1 6 208 Umbau bes Schlauches Rr. 4 298 88 der Brücke Mr. 5 479 55 ber Schläuche Rr. 6, 7 und 25 253 99 ber Brude Dr. 16 296 46 ber Schlauche Dr. 57 unb 67 133 46 bes Schlauches Dr. 121 732 ber Brude Dr. 166 335 94 Mr. 168 646 11 ber Bruden Rr. 170, 172 und 174 357 78 ber Brude Dr. 178 448 67 Nr. 179 648 82 Nr. 185 397 4 ber Bruden Dr. 187 unb 188 419 15 ber Brude Mr. 205 öfterr. Währ.

Unternehmungeluftige werben hiemit eingelaben, ihre mit bem 10% Badium belegten Offerte langstens bis jum 6. Dai 1862 bei ber Krakauer Rreisbehorbe ju überreichen, mofelbft beren Gröffnung

am nadiffolgenden Tage flattfinden mirb.

Die fonftigen allgemeinen und fpeziellen , namentlich bie mit ber Statthalterei-Berordnung rom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemache ten Offertebedingniffe tonnen bei ber genannten Rreisbehörde ober bem bortigen Strafenbaubegirte eingefeben werben.

Die nach bem 6. Mai 1862 bei ber f. f. Rreisbehorbe, fo mie überhaupt bie unmittelbar bei ber f. f. Statthalterei überreichten Df=

ferte werden nicht berücksichtiget werben.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 8. April 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 22555. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych na nadwiślańskim gościńcu równoległym w Zatorskim powiecie budowy gościńców na rok 1862 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofer-

| towa.                        |                           |                 | zł.  | kr. |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|------|-----|
| Potrzeby                     | sa następujące:           | cenie fiskalnej | 2020 | 9   |
| Naprawa most                 | u nr. 1                   | cente iiskainej | 208  |     |
| Przebudowanie                | szluzy nr. 4              | 27              |      |     |
| I I Zobudo II ali-           | mostu nr. 5               | 93              | 298  |     |
| 2)                           | szluz nr. 6, 7 i 25       | n               | 479  | 55  |
| n                            | SZIUZ Hr. O, 20           |                 | 253  | 99  |
| 22                           | mostu nr. 16              | n               | 296  |     |
| . 17                         | szluz nr. 57 i 67         | 27              |      |     |
| 77127                        | szluzy nr. 121            | 2)              | 133  |     |
| n                            | mostu nr. 166             | 27              | 732  |     |
| 97                           | nr. 168                   | n               | 335  | 94  |
| 27                           | 7 400 400 : 476           |                 | 646  | 11  |
| 32                           | mostów nr. 170, 172 i 174 | 20              | 357  |     |
| (=) "                        | mostu nr. 178             | n               |      |     |
| and the second second second | _ nr 179                  | 77              | 448  |     |
| n                            | nr. 185                   | 27              | 648  | 82  |
| 97)                          | 7 107 : 198               |                 | 397  | 4   |
| 27                           | mostów nr. 187 i 188      | 77              | 419  | 15  |
| 21                           | mostu nr. 205             | n               | -210 | -0  |
| wal. austr.                  |                           |                 |      |     |

Mający chęć przedsiębiorstwa wzywają się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty podali najpożniej po dzień 6. maja 1862 do Krakowskiej c. k. władzy obwodowej, gdzie na-

zajutrz nastąpi otwarcie.

Reszte ogólnych i specyalnych, mianowicie rozporządzeniem Namiestnictwa z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszonych warunków ofertowych można przejrzeć u wspomnionej władzy obwo-

dowej lub w tamtejszym powiecie budowy gościńców. Po dniu 6. maja 1862 do c. k. władzy obwodowej, tudzież w ogóle bezpośrednio do Namiestnictwa podane oferty nie beda uwzględnione.

Od c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 8, kwietnia 1862.

Edift.

(708)Rr. 19715. Bom Czernowitzer f. E. Lanbesgerichte mirb befannt gemacht, ee merbe bem Gefuche ber Bertha Welt willfahrend, im Grunde gerichtlichen Bergleiche vom 28. Janner 1858 3. 1344 gur exetutiven hereinbringung ber liquiten Bechfelfapitalefumme pr. 770 fl. KM. ober 808 fl. 50 fr. oft. W. und ber Gerichtes und Ere-tuzionefosten bei vorausgegangener Intabulirung berfelben, nunmehr die erefutive Seilbiethung ber ehedem der Frau Michaline v. Wasylko und gegenwartig laut lib. dom. XXXI. pag. 623. 3. 3. 15832 - 1858 rem Heinrich Dewisz gehörigen, laut lib. dom. XXVIII. pag. 193. pos. on. 72. im Passivstanbe der Nicolaus v. Wasylko'schen Gutsanskille nan I. theile von Lukawetz am Sereth haftenben Summe pr. 40,000 ff. RM. nach ben vorgeschlagenen Ligitagionebedingungen im Grunde Hofdefret vom 27. Oftober 1797 3. 385 in brei Terminen, b. i. am 12. Mai 1862, am 17. Juni 1862 und 22. Juli 1862, am ersten oder zweiten Termine nur über oder um ihren vollen Rennwerth, im Falle bes Difflingens aber am britten Ligitationstermine auch unter Diefem Rennwerthe veraußert merben mirb.

Lizitazione - Bedingniffe.

1) Bum Ausrufepreise mirb ber Rominalbeirag ber verbucherten Summe mit 40.000 ft. RD., b. i. mit 42.000 ft. öfterr. Babr. an-

2) Jeder Raufluftige ift gehalten vor ber Ligitagion ben Betrag von 2000 fl. oft. D. ale 5% Babium gu Sanden ber Ligitagions. Rommiffion ju erlegen, welches bem Erfteber in bem Deiftbothe eingerechnet, ben übrigen Ligitanten aber fogleich nach beenbeter Ligita.

gion jurudgeftellt merben mirb.

3) Der Erfteber ift verpflichtet ben Raufpreis in gleichen Raten, u. 3m. bie erfte Rate mit Ginfdluß bes erlegten Badiums binnen 14 Tagen nach erfolgter Buftellung an benfelben ber Berftanbigung über bie gerichtliche Genehmigung des Ligitazioneaftee, bie zweite Rate bin. nen ben barauf folgenden vier Bochen ju Gerichtshanden, mo fodann nach Bezahlung bes gangen Raufpreifes dem Erfteher bas Gigenthums. befret betreff ber feilgebothenen Forderungefumme pr. 40.000 ft. R.M. ausgefertiget und er auf fein besonderes Ansuchen ale Gigenthumer berfelben intabulirt werben wirb.

4) Im Falle ber Erfteher die eine ober die andere Bahlunge. rate am Termine nicht leiften follte, fo wird berfelbe für fontraftbius chig ertlart, tas von ihm erlegte Badium ju Gunften ber im Paffiv= fande der Summe von 40.000 fl. RM. intabulirten Supergläubiger als verfallen eingezogen und allfogleich jur neuerlichen Beraußerung berfelben Summe auf feine Gefahr und Roften gefdritten merben.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 31. Janner 1862.

G b i f t. (710)

Rr. 1646. Bom Sadagurer f. f. Bezirfsamte ale Gericht wird hiemit bekannt gemacht, daß jur hereinbringung der hinter Moses Klinger aushaftenden Refizouforderung von 45 fl. 48 fr. RM. die exetutive Religitagion ber tem Moses Klinger gehörigen, ju Rohozna sub CN. 43 gelegenen Realitat am 15. Dai 1862 um 10 Uhr Bormittage in ben Rommiffione-Saale biefee f. f. Begirfeamtes abgehals ten, und hiebit biefe Realitat auch unter bem Ausrufspreife pr. 106 fl. oft. D. vera ifert merben mirb.

Sadag 17, am 14. April 1862.

Cobift. (704)

Dr. 1701. Bom Tarnopoler f. f. Rreisgerichte ftrafgerichtlicher Abtheilung wird hiemit fundgemacht, daß fich im Depofite beefelben eine Conur echter Berlen nebft einem golbenen Rlammerchen vorfindet.

Da tiefe Wegenftanbe allem Unicheine nach aus einem Diebftahl herrühren, fo wird ber Gigenthumer berfelben hiemit aufgeforbert, fich binnen Jahresfrift vom Sage ber britten Ginschaltung in Diefe Bei-tung zu melben, und fein Recht nachzuweisen, wibrigens bie Sachen veraußert und ber Raufpreis beim Strafgerichte aufbehalten merden murde.

Tarnopol, am 15. April 1862.

© dift.

Dr. 2020. Mit Befdluß bes f. f. Kreisgerichtes ju Złoczów vom 19. Marg 1862 Mr. 1793 ift die Brodyer Infagin Taube Zlate Landesberg geborene Roniger fur blobfinnig erflart morben; es wird ihr bemnach ber hiefige Abvotat herr Georg Kukucz jum Rurator bestellt.

R. f. Begirtegericht.

Brody, am 17. April 1862.

E bift.

Dr. 4292. Bom Czernowitzer f. f. Lanbee, ale Sanbelsgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß Julius Kalita die angenommene Firma "Julius Kalita" jum Bergbaue auf Thoneifenftein in Julius-Grubenfelbe ju Stulpikany hiergerichte am 12. Marg 1862 gezeichnet

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes. Czernowitz, am 15. März 1862.

1. Ginberufungs:Gbift. (670)

Dro. 2655. Bon Geite ber f. f. Stryjer Rreisbehorde mirb ber im Mustande unbefugt fich aufhaltende Ffraelite Salamon Freyer aus Zurawno aufgeforbert, binnen einem Sahre von ber erften Ginfcaltung biefes Gbittes in ber Lemberger Beitung gerechnet, in feine Beimath gurudgutehren und feine Rudfehr gu ermeifen, mibrigene gegen ihn bas Berfahren megen unbefugter Auswanderung nach dem allerbochften Patente vom 24. Darg 1832 eingeleitet werben mußte.

Won ter f. f. Rreisbehorde. Stryj, am 4. April 1862.

### I. Edykt powołujący.

Nr. 2655. Ze strony c. k. władzy obwodowej w Stryju wzywa się bez upoważnienia za granicą przebywającego starozakonnego Salamona Freyer z Żurawna, azeby w przeciągu roku od dnia pierwszego umieszczenia edyktu tego w Gazecie Lwowskiej rachując, do kraju rodzinnego wrócił i powrót ten udowodnił, inaczej przeciw niemu postępowanie za nieupeważnione wychodzctwo według najwyższego patentu z 24. marca 1832 przedsięwzietem będzie.

Z c. k. władzy obwodowej. Stryj, dnia 4. kwietnia 1862.

(711) Lizitazions-Ankundigung.

Mro. 4396. Bon ber f. f. Finang. Begirte. Diretgion in Tarnopol wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, bag megen Beraußerung ber ararifden Pferbestallung Dr. 2 in Skatat am 12. Mai 1862 um 9 Uhr Bormittage bei bem f. f. Bezirksamte in Skalat eine öffent. liche Berfteigerung abgehalten werden wird.

Ale Ausrufspreis fur biefe Stallung wird ber Betrag von 312 ft. 10 fr. oft. 28. angenommen und bas zu erlegende Badium beträgt

10% biefes Musrufspreifes.

Die naberen Lizitazionsbedingniffe fonnen bei ber Finang. Begirte. Direktion in Tarnopol und bei bem f. f. Beguteamte in Skalat eingesehen merben.

Bon ber f. f. Finang : Bezirfe . Direfzion.

Tarnopol, am 15. Upril 1862.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 4396. C. k. finansowa dyrekcya powiatowa w Tarnopolu podaje do publicznej wiadomości, iż celem wyprzedania skarbowej stajni na konie nr. 2. w Skałacie odbędzie się przy c. k. urzędzie powiatowym w Skałacie na daiu 12. maja 1862 o godzinie 9. przed południem publiczna licytacya.

Za cenę wywołania stanowi się kwota 312 zł. 10 kr. wal. a., a składać się mające wadyum wynosi 10% tej ceny wywołania.

Bliższe warunki licytacyi przejrzeć można w c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Tarnopolu i w c. k. urzędzie powiatowym w Skałacie.

Od c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej. Tarnopol, dnia 15. kwietnia 1862.

(712)Rundmachung.

Mro. 24882. Unter Beziehung auf die b. o. Rundmachung vom 27. Februar 1862 Babl 8770 wird hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht, bag bie vom hoben Staatsministerium im Ginvernehmen mit bem hoben Finangministerium mit dem Erlaffe vom 3. Janner 1862 Bahl 21561 bewilligte Bemauthung ber Tluste-Buczaczer Landstraße Czortkower Kreises auch auf die Mauthstazion Jaztowiec ausgebehnt wird, woselbst bie bemilligte Wegmauth von ber 3., 4. und 5. Meile ber genannten ganbesftraffe nach bem Quemage bee Merattalmauthtarifs eingehoben werden wirb.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 17. April 1862.

#### Uwiadomienie.

Nr. 24882. Odnośnie do tutejszego uwiadomienia z dnia 27. lutego r. b. do l. 8770 podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, ze dekretem wys. c. k. ministerstwa stanu z dnia 3. stycznia 1862 roku do l. 21561 w porozumieniu z wys. c. k. ministerstwem skarbu pozwolone omycenie drogi krajowej Tłuste-Buczackiej obwodu Czortkowskiego, także na stacyi mytaiczej w Jazłowcu sie rozszerza i tamże myto drogowe, podług taryfy do poboru myta na drogach rządowych służacej od 3., 4. i 5. mili pomienionej drogi pobierać się będzie.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 17. kwietuia 1862.

Edykt.

Nr. 55314. C. k. sad krajowy lwowski uwiadamia niniejszem p. Aleksandra Krzyształowicza, Józefe z Krzysztalowiczów Holsteinowa i Katarzynę Krzyształowiczównę z miejsca pobytu niewiadomych, iż na prośbę c. k. skarbowej prokuratoryi w Krakowie uchwała tutejszą z dnia 14. sierpnia 1860 do l. 22918 w skutek ugody z dnia 1. marca 1835 i pełnomocnictwa z dnia 30. czerwca 1850 powioność kazdoczesnych właścicieli dóbr Zabno do płacenia podatków od pastwiska w tych dobrach leżącego "Odsypisko pod łękami" zwanego w stanie biernym tychże dobr na rzecz gminy Zabno zaintabulowaną została.

Z rady c. k. sadu krajowego.

We Lwowie, dnia 29. stycznia 1862.

E dykt. (698)

Nr. 1804. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju pana Kazimierza Golaszewskiego z miejsca pobytu niewiadomego, a w razie jego śmierci, tegoż spadkobierców z imienia i pobytu niewiadomych niniejszym edyktem zawiadamia, że na prosbę p. Julianny z Gołaszewskich Berezowskiej, zaintabulowanie jej za właścicielkę jednej osmej domu i gruntu pod nrem, konskr. 36 w Stryju na Podzamczu położonego, Dom. IV. pag. 143. n. 3. haer. na imię Kazimierza Gołaszewskiego zapisanej, uchwałą z dnia 18go października 1861 I. 1804 dozwolonem zostało.

Dla bezpieczeństwa praw Kazimierza Golaszewskiego, a względnie spadkobierców jego, ustanowiono oraz kuratora w osobie pana adwokata Dra. Dzidowskiego, któremu powyższa uchwała sądu tu-

tejszego doręcza się.

Stryj, dnia 18. października 1861.

E d i f t. (2) (693)

Dro. 420. Bom f. f. Bezirffamte als Gerichte mird allen benjenigen, benen baran liegt, burch gegenwartiges Gbift befannt gegeben, es fei von diefem f. f. Bezirtsamte als Gerichte in bie Gröffnung des

Konfurfes über das gesammte zum Nachlaffe des verftorbenen gottfelie gen lat. Pfarrer in Busk, Nicolaus Sokoloweki, gehörige hierlandige

Bermögen gewilliget worben.

Es wird baber Jedermann, ber an die benannte Rachlagmaffe eine Forderung gu ftellen glaubt, aufgefordert, bis jum 31ten Juli 1862 einschließig die Unmeldung feiner Forderung in Gestalt einer formlichen Rlage wider den Bertreter der Konkursmaffe f. t. Rotar herrn Franz Piszek bei biefem f. f. Begirfegerichte einzureichen, und darin nicht nur die Liquiditat feiner Forderung, fondern auch das Recht, fraft meldem er in biefe ober jene Rlaffe gefett ju merten verlangt, ju erweifen.

Nach Berlauf bes oben bestimmten Termines wird Niemand mehr gehört werben, und diejenigen, welche bis babin ihre Forderungen nicht angemelbet haben, werden in Rudficht auf ben gefammten bierlands befindlichen Nachlag des genannten Berftorbenen, ohne Ausnahme, auch dann abgewiesen werden, wenn ihnen ein Kompenfazione recht gebührte, oder wenn fie ein eigenes Gut von der Maffe zu fordern hatten, auch wenn fie über ihre Forderungen ein rechtstraftiges Urtheil ermirkt hatten, oder ihre Forderung auf ein liegendes Gut bes Berftorbenen oder einen bei einer Raffe liegenden Gelbbetrag ber genannten Radlagmaffe vorgemertt mare, bermagen, bag folche Glaubiger, wenn fie etwa in die Maffe schuldig fein sollten, Die Sould ohne Rudficht des Rompenfazions., Gigenthums. oder Pfandrechtes, bas ihnen ju Statten gefommen mare, abzutragen gehalten werben murben.

Uebrigens mird auch allen Gläubigern der Rachlagmaffe befannt gemacht, baß gur Babl eines wirflichen Bermogens . Bermaltere und Rreditoren. Ausschußes die Sagfahrt auf den 14. August 1862 um 10 Uhr Bormittage bestimmt wird, bei welcher biefelben hiergerichte ju

erfcheinen und fich nach § 86 ber G. D. ju benehmen haben. Schließlich wird befannt gemacht, daß zum einstweiligen Bermo-

geneverwalter ber biefige Infage Jacob Halpern bestellt wird.

Busk, am 14. April 1862.

#### Edykt.

Nr. 420. C. k. sad powiatowy w Busku niniejszym edyktem wiadomo czyni, ze upadłość całego w kraju koronnym Galicyi znajdującego się majątku, do masy ś. p. Mikołaja Sokołowskiego, rzymsko-katol, proboszcza w Busku należącego, ogłoszoną zostaje.

Wzywa się wszystkich, którzyby do majatku masy ś. p. księdza Mikołaja Sokołowskiego jakabądź pretensyę mieli, takową do 31. lipca 1862 przeciw kuratorowi masy w osobie c. k. notaryusza p. Franciszka Piszka, do tutejszego c. k. sądu powiatowego, w formie skargi cywilnej wnieśli, i w tejze skardze tak niewatpliwość nalezytości, jakotez prawo do której klasy wierzycieli należytość

uporządkowaną być ma, wykazali.

Po upływie powyższego terminu do zaniesienia skarg przeznaczonego, żadne pretensye więcej uwzględnione nie będą, a wierzyciele niezgłaszający się od udziału majątku powyższej masy usunięci zostana, bez względu, czyli im przysłuża prawo kompenzacyi, prawo własności, prawo zastawu, lub czyli ich należytość już prawomocnie wywalczoną została, a ci wierzyciele, którzy oraz masie dłużnikami byli, do zwrócenia należytości massy przymuszeni zo-

Równocześnie wzywa się wszystkich wierzycieli, by na dniu 14. sierpnia 1862 o godz. 10tej przed południem, celem obrania stanowczego zawiadowcy i wydziału masy, staneli, oraz się wiadow mem czyni, że na tymczasowego zawiadowcę masy ustanawia się tutejszo miejscowego Jakóba lialpern.

Busk, dnia 14. kwietnia 1862.

Rundmachung.

Mr. 2677. Bom 1. Mai 1862 angefangen bat bie wochentlich breimalige Botenfahrpoft zwijden Radziechow und Brody, von Radziechow Conntag, Dienstag und Donnerstag um 9 Uhr Fruh abzugeben, an tenfelben Tagen in Lopatyn um 11 Uhr 45 Min. Bormittag angutommen, von Lopatyn um 12 Uhr Mittag weiter ju geben und in Brody um 5 Uhr Rachmittag einzutreffen; von Brody Montag, Mittwoch und Freitag um 7 Uhr Fruh gurudgufehren, in Lopatyn um 12 Uhr Mittag anzufommen, tafelbft an denfelben Tagen um 12 Uhr 15 Min. Rachmittag weiterzugehen und in Radziechow Montag, Mittwoch und Freitag um 3 Uhr Nachmittag einzutreffen.

Bas hiemit jur allgemeinen Renntnip gebracht wird.

Bon ber f. f. galig. Poppbirefgion. Lemberg, am 6. April 1862.

Obwieszezenie.

Nr. 2677. Wozowa poczta poslańcza między Radziechowem a Brodami od 1. maja 1862 będzie trzy razy w tygodniu z Radziechowa w niedziele, we wtorek i we czwartek o godzinie 9. zrana odchodzić, w tych samych dniach do Łopatyna o godzinie 11. min. 45. przed południem przychodzić, z Łopatyna o godzinie 12. w południe odchodzić i do Brodów o godzinie 5. popołudniu przybywać; z Brodów w poniedziałek, we środe i w piatek o godzinie 7. zrana powracać, do Łopatyna o godzinie 12. przybywać, ztamtąd w tych samych dniach o godzinie 12. min. 15. po południu dalej odchodzić, do Radziechowa w poniedziałek, we środę i w piątek o godzinie 3. po południu przybywać.

Co niniejszem podaje się do ogólnej wiadomości.

C. k. galicyjska dyrekcya poczt.

Lwów, dnia 6. kwietnia 1862.

(675) E d y k t. (3)

Nr. 3. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski Wojciecha Zdzieszulskiego za słabego na umyśle uznaje i temuż kuratora w osobie Józefa Augustyniego nadaje.

Stanisławów, dnia 24. marca 1862.

#### (691) Lizitazione : Aundmachung. (3)

Bon Seite ber f. f. Genie Direfzion in Lemberg wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß mit Bezug auf das Reffript des hohen f. f. Kriegs-Ministeriums und in Folge der Verordnungen des hohen f. f. Landes-General-Kommando vom 4. Februar 1862 A. 12 Nr. 232 und vom 20. Februar 1862 A. 7 Nr. 159, wegen Verkauf des 3/4 Stunden von Jaroslau entfernten Verpstegs-Etablissements zu Gemboka und der hiezu gehörigen Gründe, beziehungsweise Gärten, am 2. Juni 1862 in der f. f. Stations-Kommando-Kanzlei in Jaroslau um 11 Uhr Vormittags eine öffentliche mündliche Lizitazion, wozu auch schriftliche, mit den erforderlichen Eigenschaften versehene Offerten zugelassen werden, abgehalten wird.

Die ganze Grund-Area umfaßt 3 Joch 705 Wiener Duadrat-Rlafter, wovon 1 Joch 1528 [ Bau- und 1 Joch 777 [ Oartengrund find, welche theils von einer freistehenden Nauer und Planke umschlossen, theils umzäunt sind, und umfaßt nachstehende Gebäude:

- A. Das gemauerte Mohn, respective Hauptgebäude; felbes ist ebenerdig, 14° 2' 6" lang, 11° 4' 0" breit und hat eine Stockwerkshöhe von 1° 5' 0" im Lichten, enthält 1 Borhaus, 15 Lofalien,
  1 Abort und 3 Kellerräume, alles ist gewölbt. Dieses Gebäude
  hatte ein Stockwerk, welches im Jahre 1861 abbrannte, dasselbe
  ist gegenwärtig provisorisch ganz neu eingedeckt.
- B. Die gemauerte, mit Eisenblech eingebeckte Bacffube mit handund Mehldepot; selbe ist ebenerdig, 13° 3' 6" lang, 4° 4, 0" breit, 2° 0' 0" hoch und hat 2 Bacosen, 1 Backfuche, 1 Bacstube und 1 Mehlkammer.
- C. Die gemauerte mit Schindeln eingetedte Feldbaderei mit ber Badermeiftere. Wohnung, ift ebenerdig, 4° 5' 6" lang, 5° 4' 0" breit,
  1° 3' 0" hoch und hat 1 Feldbackofen nebft 3 fonstigen Lotalien.
- D. Die gemauerte mit Schindeln eingedeckte Backergesellen : Wohnung sammt Bachstube ift ebenerdig, 12° 3' 4" lang, 4° 4' 0" breit, 1° 1' 6" hoch und hat 9 Lokalien.
- E. Das halb gemauerte, halb baraquenartig gebaute, mit Schindeln gedeckte Feuerlöschrequifiten. Depot ift ebenerdig, 10° 0' 0" lang, 4° 2' 0" breit, 2° 3' 6" hoch und hat 3 Unterabtheilungen.
- F. Die Solzfammer, wie vor erbaut, 6° 0' 0" lang, 3° 0' 0" breit und 1° 2' 0" hoch.
- G. Das Holzbepot, wie vor erbaut, 12° 3' 0" lang, 4° 1' 0" breit, 2° 1' 0" hoch und 6 Unterabtheilungen.
- H. Depot Nr. 1; die zwei Stirnseiten haben gemauerte Fundamente und Pfeiler, die Hauptwände sind aus Holz ohne Zockel mit gemauerten Pfeilern hergestellt, mit Schindeln eingedeckt, 20° 0' 0" lang, 5° 5' 2" breit und 1° 3' 0" hoch.
- 1. Depot Nr. 2 ift halb gemauert, halb baraquenartig gebaut, mit Schindeln gedeckt, hat gemauerte Fundamente, ist ebenerdig, 9° 5' 11" lang, 5° 0' 0" breit und 1° 2, 6" boch.
- K. Depot Nr. 3 hat gemauerte Fundamente, Pfeiler von 2' 6" im Duodrat, die Zwischenräume sind mit Pfossen verschallt. Im Depot felbst sind 2 Reihen Säulen, auf welchen die Oberschwellen ruhen und zur Unterstühung ter Bundträme dienen, ist mit Schindeln gedeckt, 15° 4' 0" lang, 5° 5' 6" breit und 1° 4' 2" hoch.
- L. Depot Rr. 4 et 5; ine hauptseite beefelben ift burchaus gemauert, die übrigen ruben auf gemauerten Fundamenten, haben gemauerte Pfeiler 2' im Quadrat und die Zwischenräume mit Pfosien verschallt, haben 2 Abtheilungen, find mit Schindeln ges beckt und jedes 45° 4' 0" lang, 4° 5' 6" breit und 1° 1' 6" hoch.
- M. Der Brunnen ift neu hergestellt, mit einer Radaufzugevorrichtung und hat ein holzernes Brunnenhaus.

Der Kaufanbot muß sich auf sammtliche vorbezeichnete Objekte und ben ganzen Grund beziehen, daher die Gebäude mit fortlaufenden Buchstaben bezeichnet find, und es wird das ganze Gtabliffement an Denjenigen überlassen, welcher hiefur ben größten Anbot stellt.

Bu biefem Behufe hat:

1. Icher Raustussige respective Lizitant noch vor Beginn ber Lizitazion ein Badium zu handen ber Bersteigerungs-Kommission eutsweder im Baren, oder in Staatspapieren nach dem börsenmäßigen Kurse zu erlegen, welches für alle Objekte sammt Grund im Betrage von 800 fl. oft. W. zu bestehen hat.

2. Wird bas erlegte Babium gleich nach beendeter Ligitagion an ben Nichtersteher rudgestellt werben.

- 3. Der Kaufsantot, im baren Gelde für das erflandene Etablissement sammt Gründen hat erft nach der hohen Genehmigung des Berbandlunge-Protofolles in die Haupttaffe ber f. f. Genie Direktion in Lemberg vom Ersteher erlegt zu werden.
- 4. Die schriftlichen Offerte muffen noch vor Beginn der Berhandlung versiegelt einlangen, gestempelt sein und das festgesette Badium, oder eine ämtliche Bescheinigung über den erfolgten Erlag desselben bei einer f. f. Militärfasse enthalten. In demselben muß ferner der Breisandot sowohl mit Ziffern als mit Worten bestimmt angeführt, ber Vor- und Zuname, Charakter und Wohnort des oder der

Offerenten angegeben und bie Erklarung enthalten fein, daß Offerent fich den ihm bekannten, und von ihm oder von seinem fich durch eine legalifirte Bollmacht ausweisenden Machibaber unterfertigten Ligita- zions-Bedinguissen unterwerfe.

Die näheren Bedingnisse, so wie Auskünste bezüglich bieser Lizitazion können in ten gewöhnlichen Amtöstnden in der f. f. GenieDirekzione-Kanzlei in Lemberg und Krakau, dem f. f. Militär - Stazione - Rommando in Jaroslau und bem f. f. Genie-Direkzione-Filiale
in Przemysl eingesehen werden.

Lemberg, ben 10. April 1862.

686) Edykt. (1)

Nr. 897. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju z miejsca i pobytu nieznanych sukcesorów po ś. p. Jakóbie Wagemann uwiadamia, iz Jędrzej Wojtasik pod dniem 26. lutego 1862 1.897 przeciw masie lezącej ś. p. Jakóba Wagemanna i wdowie Małgorzacie Schuster o zapłacenie sumy 315 złr. w. a. c. s. c. pozew wytoczył, na który do ustnej rozprawy dzień sądowy na 2. czerwca 1862 o godzinie 10tej przed południem wyznaczony został.

Ponieważ spadkobiercy ś. p Jakóba Wagemanna nie są znani, ustanawia im się na ich koszt i niebezpieczeństwo kurator p. adwokat krajowy Dr. Fruchtmann z zastępstwem p. Antoniego Langnera. Wzywają się zatem zapozwani, aby na ustanowionym terminie sami stanęli lub swoje środki obrony ustanowionemu lub innemu rzecznikowi oddali i o tem sąd uwiadomili i w ogólności wszelkich prawnych środków do swej obrony uzyli, w razie przeciwnym bowiem powstałe szkodliwe skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Stryj, dnia 1. kwietnia 1862.

17) ‡E d y k t. (

Nr. 350. Przez c. k. urząd jako sąd powiatu Dubiecko czyni się wiadomo, że Tomasz Jaśkiewicz 9go kwietnia 1855 w Dynowie beztestamentalnie pomarł, a ponieważ pobyt głównego spadkobiercy Jędrzeja Jaśkiewicza wiadomy nie jest, wzywa się takowego, aby w przeciągu roku od dnia niżej wyrażonego licząc, osobiście lub przez pełnomocnika do przyjęcia spadku się zgłosił, gdyż takowy w przeciwnym razie z dziedzicami się zgłaszającymi i kuratorem dla niego w osobie Jana Jaśkiewicza postanowionym pertraktowanym i administrowanym zostanie.

Dubiecko, dnia 26. lutego 1862.

692) © b i f t. (1)

Mro 293: Bon bem f. f. Kreisgerichte in Stanislawów wird hiemit befannt gegeben, daß

1) zu Gunften ber Kribamasse ber Konstanzia Rzewuska bie Mazionalanlehens Dbligazion Mro. 22830 über 500 fl. KM. sammt 24 Rupons und ber Barbetrag von 124 fl. 69 fr. öft. W., herrühstend aus ber für biese Masse im Jahre 1831 an bas Deposit erlegeten Summe von 480 fl. 29 fr. KM.,

2) ju Gunften der Masse der "unbekannten Eigenthümer" ber Betrag von 2 fl. 68 fr. öft. W., herrührend aus dem Erlöse für die zu Gunften dieser Masse im Jahre 1830 erlegten 2 Stück filbernen Kaffeelösseln, 3 Stück backsongene Eplösseln und einer Schnur weißeglaserner Korallen, und

3) zu Gunften der Masse der Agnes Hermanowicz der Betrag von 2 fl. 87 fr. öft. W., herrührend aus dem Erlöse für die zu Gunsten dieser Masse im Jahre 1824 erlegten 2 Stück silbernen Kaffee-löffeln, 1 Stück silbernen Theelöffeln und 1 Schnur Granaten bei tem Staniskawower f. f. Steuers als gerichtlichen Depositenamte erstegen.

Die unbefannten Eigenthumer biefer brei Depositen werden aufgesordert, ihre Unsprüche binnen Einem Jahre, sechs Wochen und 2 Tagen hiergerichts zuverläßig darzuthun, widrigens diese Depositen als heimfällig erklätt und an die Staatstasse abgeführt werden wurden.

Stanisławów, am 17. Marg 1862.

Nr. 26. D. P. R. N.

### Prezes Towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń od ognia w Krakowie

zawiadamia Członków Towarzystwa, iż stosownie do rozporządzenia §. 86. statutów objętego pierwsze porządkowe Zgromadzenie ogólne zbierze się na dniu 2. czerwca b. r. o godzinie 10. zrana w Krakowie w sali hotelu Saskiego.

Przedmioty Zgromadzeniu ogólnemu przedlożyć się ma-

- 1. Sprawozdania z czynności Dyrekcyi w ubiegłym roku; 2. udzielenie absolutoryum z rocznych rachunków Towarzy-
- stwa; 3. losowanie członków Rady Nadzorczej stosownie do §. 91.
- 3. Iosowanie członków Rady Nadzorczej stosownie do S. 91. Statutów;

4. propozycye względem niektórych zmian w Statutach;

5. kwestya zabezpieczenia od gradobicia. Kraków, dnia 19. kwietnia 1862.

(713-1) Adam hr. Potocki.